## N= 45.

# Posener Intelligenz = Blatt.

### Connabends, den 4. Juni 1825.

Ungefommene Fremde vom Joten Mai 1825.

herr Kreis-Steuer-Ginnehmer Weiß und herr Burgermeiffer Robowsff aus Koften, hr. Gutsbefiger v. Urbanowski aus Durshund, I. in Mro. 99 Wilbe. Den 31ten Mai.

Herr Landrath v. Nozarzewöff aus Fraustadt, Hr. Gutsbesitzer v. Labinefi aus Rigczon, Hr. Gutsbesitzer v. Zeromöft aus Grodziszezfo, I. in Nro. 243 Bredlauerstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Koszuckt aus Modliszewo, f. in Nro. 168 Wasserstraße.

Den item Jung

Herr Gutsbesitzer Sitz aus Szempin, fr. Kansinann Hense aus Bromberg, Frau v. Vangerow aus Sibing, nach dem Bade durchreisend, I. in Nro. 251 Breslauerstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Swisulste aus Koszut, t. in Nro. 99 Wilde; Hr. Landrath v. Stoß aus Schroda, I. in Nro. 391 Gerberstraße; Herr Studiosus Alexander Balczewski aus Dresden, I. in Nro. 175 Wasserstraße.

Subhaftations = Patent.

Das im Samterschen Kreise, brei Milen von Posen, 2 Meilen von Buk ind Samter belegene, ben beiben Brüstern Franz und Cajetan v. Swiecieki zusgehörig gewesene Gut Kizezon und Vorswerk Starp nebst Jubehör, welches nach ver im Monat Juli v. J. gerichtlich aufzgenommenen Lare auf 25514 Athlr. 18 sgr. 11 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Untrag des Cajetan von Swies

Patent Subhastacyiny.

Wieś Kiączyn i folwark Stary nazwany z przyległościami o 3 mile od Poznania, 2 mile od Buku i Szamotuł w Powiecie Szamotulskim polożona a do braci Franciszka i Kajetana Swięcickich dawniey należąca, która podług w miesiącu Lipcu r. b. sądownie sporządzoney taky na 25,514 Tal. 18 śgr. 11 fen. oszacowaną zostałą, ma bydź na wniosek

neficial = Erben, offentlich an bea Meift= cesorow beneficyalnych Franciszka bietenden verkauft werden.

hierzu ftehen die Termine auf

den 12. Februar, den 12. Mai,

und ber peremtorische Termin auf

Andrewben 23. August f. J., Mal bor dem Landgerichterath Brudner Bor= mittags um 9 Uhr in unferm Gerichte=

Schloffe an.

Besitzfähige Raufer werden bazu mit ber nachricht vorgelaben, baf in bem letten Termine bas Gut cum attinentiis bem Meiftbietenben jugefchlagen werben foll, in fofern nicht gefetiliche Umftanbe eine Musnahme gulaffen.

Die Detapations : Acten konnen feets in ber Regiffratur eingefehen werben.

Dofen ben 2. September 1824.

Konigl. Preug. Landgericht.

eidi und ber Frang v. Swiecidischen Be- UUr. Kajetana Swiecickiego i Suk-Swięcickiego publicznie naywięcey daiacemu sprzedana.

W tym celu wyznaczone zostały

termina

na dzień 12. Lutego, na dzień 12. Maja,

na dzień 23. Sierpnia 1825, przed Sędzią Brückner w naszym Zamku Sądowym. Ochotę kupna maiących z tém oznaymieniem wzy. wamy, iż w ostatnim terminie wieś ta z przyległościami naywięcey daiącemu przyderzoną bydź ma, jeżeli prawne przyczyny nie będą.

Akta detaxacyine w Registraturze

przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 2. Wrześn. 1824.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffatione=Patent.

Die im Pofener Rreife eine Meile bon Pofen und eine halbe Meile bon Schwer= feng in bem Umte = Dorfe Mechowo bele= gene, ben Michael und Charlotte De= gelichen Cheleuten eigenthumlich juge= borige Erbzins-Waffermuhle nebft Bube= bor, welche nach ber gerichtlichen Tare auf 9119 Rthlr. 2 fgr. gewurdigt wor= ben ift, foll auf ben Untrag eines Glau= bigers offentlich verkauft werben.

Die Bietungs = Termine find auf ben 2. Mary 1825.,

Patent Subhastacyiny.

Młyn wodny czynszowy w Powiecie Poznańskim iedna mila od Poznania, pół mili od Swarzędza w ws amtowey Mechowie położony, do Michała i Charlotty małżonków Wetzlow dziedzicznie należący z przyległosciami, który podług taxy sądowey na 9119 tal. 2 sgr. oszacowany na wniosek iednego wierzyciela publicznie przedanym bydź ma. Termin licytacyi na

dzień 2. Marca r. P.

ben 4. Mai 1825., und ber peremtorische Termin auf

ben 5. Juli 1825., vor dem Landgerichts-Referendarius Ribbentrop Vormittags um 9 Uhr in un-

ferm Gerichts-Schloffe angesett. Besithfahigen Raufern werden biefe

Besitzsähigen Raufern werden biefe Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termine der Zufchlag au den Meistbickenden erfolgen foll, in sofern nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme zulassen.

Die Taxe und Raufbedingungen tonnen in unferer Registratur eingesehen

werden.

Pofen ben 6. December 1824. Abniglich Preuß, Landgericht.

biese it ge= 1

dzień 4. Maja r. p., i zawity termin na

dzień 5. I ipca r. przys., przed Ref. Ribbentrop przed południem o godzinie 9 w naszym zamku sądowym wyznaczone zostały.

Zdatność kupna maiących uwiadomiaiąc, wzywamy z tą w zmianką, iż w terminie zawitym przyderzenie naywięcey daiącemu nastąpić ma, skoro prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą.

Taxa i warunki kupna w Registra-turze przeyrzane bydź mogą.

Pozżań d. 6. Grudnia 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Der Schlosser = Meister Rochns Ertet und Petronella Ertel geborne Jakubowicz, haben in dem am 7ten d. Mts. errichteten Shevertrage die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen.

Posen ben 16. Mai 1825.

Konigl. Preuf. Landgericht.

Obwieszczenie.

Roch Ertel, slosarz, i Petronella z Jakubowiczów małżonkowie Ertel w układzie ślubnym dnia 7. b. m. zawartym wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Poznań dnia 16. Maja. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastationd Patent. Auf den Autrag eines Gländigers, soll das der Marianna v. Zielinska geborne von Koscielska gehörige, im Oborniker Kreise belegene, im Jahre 1824 gerichts lich auf 20294 Rthlr. gewürdigte Kitters Patent Subliastacyiny.

Na wniosek wierzyciela realnego dobra słacheckie Nieszawy w Powiecie Obornickim położone, w roku 1824 sądownie na 20294 Tal. otaxowane, Maryanny z Kościelskich Gut Miefzama meiftbietend verkauft werben. Die Bictunge = Termine fteben auf

ben 13. Ceptember,

den 13. December c., und

ben 13. Marg 1826.,

Vormittage um to Uhr, von welchen ber Leigtere peremtorisch ift, vor dem Land-Gerichts = Rath Roulfuß in unserem Inftruftione = Zimmer an.

Kauf = und Besitzfähige werben vorgeladen, in diesen Terminen entweder
in Person oder durch gesetzlich zulässige Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben und zu gewärtigen, daß ber Zuschlag an den Meistdietenden erfolgen wird, in sofern nicht gesetzliche Umftände eine Ausnahme gestatten.

Die Tare und Bedingungen konnen in ber Registratur eingefehen werben.

Pofen ben 2. Mai 1825.

Ronigt. Preußisches Land gericht.

Zielińskiej dziedziczne, naywięcej daiącemu przedane bydź maią.

Termin licytacyi na dzień 13. Wrzesnia,

dzien 13. Grudnia r. b., dzień 13. Marca 1826.,

zrana o godzinie totéy z których ostatni iest zawity, przed Konsyl, Sądu Ziemiańskiego Kaulfus w Izbie Instrukcyjney Sądu naszego wyzniczone zostały.

Ochotę kupna maiących i do posiadania zdolnych wzywamy, aby się na terminach tych osobiście lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników stawili, i licyta swe podali, poczym gdy prawna iaka nie zaydzie przeszkoda, naywięcy daiący przyderzenia spodziewać się może.

Taxa i warunki w Registraturze

przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 2. Maja 1825.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Bekanntmachung.

Die zur Constantin von Urbanowskisschen Nachlaß = Masse gehörigen, im Schrimmer Kreise belegenen Guter Masslowo und Trabinek, sollen von Johannic. ab, auf drei nach einander folgende Jahre, jedes Gut besonders in termino den 22. Junic. Bormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Landgerichtssusselfer Kapp im Partheien-Zimmer uns

#### Obwieszczenie.

Dobra Masłowo i Trąbinek do pozostałey massy niegdy Konstantego
Urbanowskiego należące, w Powiecie Sremskim sytuowane, na lat trzy
od Ś. Jana r. b. rachuiąc, każda iednak wies z osobna w dniu 22 go
Czerwca r. b. zrana o godzinie 9
przed Deputowanym Assessorem Sądu Ziemiańskiego Kapp w Izbie Instrukcyjney publicznie naywięcey

fere Gerichts bffentlich meiftbietend verspachtet werden.

Wer bieten will, muß vorher bem Deputirten 200 Rthlr. Caution erlegen.

Die Bedingungen konnen jederzeit in ber Regifiratur eingesehen werden.

Der Bufchlag erfolgt mit Genehmisgung ber Bormundichaft.

Posen ben 8. Mai 1825.

Ronigl. Preußisches Landgericht

daiącemu wypuszczone bydź maią, kto licytować chce, kaucyą 200 tal. wprzód Deputowanemu złożyć winien, warunki codziennie w Registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą, przybicie nastąpić ma za zezwoleniem opieki.

Poznań d. 8. Maja 1825. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Befanntmachung.

Bur Verpachtung bes im Schrobaer Kreise belegenen Guts Klony von Joshamis b. J. ab, auf drei Jahre, haben wir einen neuen Termin auf den 22. Juni c. Vormittags um 10 Uhr vor dem Landgerichtsrath Kyll in unserem Instructions 3immer anberaumt.

Wer bieten will, hat, bevor er zur Licitation zugelassen werden kann, eine Caution von 500 Athlr. dem Deputirten zu erlegen.

Posen den 16. Mai 1825.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Obwieszczenie.

Do wydzierzawienia dóbr Klony w Powiecie Szredzkim położonych, na trzy lata od S. Jana r. b. począwszy, wyznaczyliśmy nowy termin na dzień 22. Czerwca r. b. o godzinie 10téy przed K. S. Ziemiańskiego Ryll, w Izbie Instrukcyjnéy Sądu naszego.

Licytant nim do licytacyi przypuszczonym bydź może, 500 tal. kaucyi Deputowanemu złożyć powinien.

Poznań d. 16. Maja 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Mufgebot.

Auf bem im Posener Departement im Roffner Kreise belegenen, bem Erbherrn Undreas von Kossutsti gehörigen abeli= Wywołanie.

Na dobrach szlacheckich Malem Rogaczewie w Departamencie Poznańskiem w Powiecie Kościańskim położonych, W. Andrzejowi Koszutskiemu należących w Rubryce II. coram Notario et testibus errichteten breijahrigen Pacht = Contratts über die Gut, so wie Suben Mostern Pacht = Contratts über die Gut, so wie Geph von Mosterio et testibus errichteten breijahrigen Pacht = Contratts über die see Gut, so wie das Retentions = Recht wegen der dem Joseph von Mosterioset etwa zusommenden Pacht = Forderungen vigore Decreti vom 6. Juli 1803 eins getragen worden.

Der vorbezeichnete Pacht = Contract, so wie der über die erfolgte Intabulation des gedachten Capitals von der vormalizgen Südpreufsischen Regierung zu Posen am 6. August 1803 ausgefertigte Hoppethefenschein, sind angeblich verloren gezgangen, und der gegenwärtige Besischer Andreas v. Roszutöfi kann die beabsichtigte Löschung der eingetragenen 5000 Athler. nebst Jinsen nicht bewirken.

Es werden baher alle diejenigen, welehe an die zu loschende Post und die darüber ausgestellten Documente als Eigenthümer, Cessionarien, Pfand- oder sonstige Inhaber irgend ein Recht zu haben
vermeinen, hierdurch vorgeladen, in
dem auf den 21. Juli c. Bormittags
um 9 Uhr vor dem Deputirten Landgerichtsraft Gäde in unserem InstructionsZimmer anderaumten Termin entweder
personlich oder durch gesehliche Bevollmächtigte zu erscheinen, und ihre An-

pod Nrem 3. summa 5000 Talarów z prowizya po pięć od sta, iako też i prawo zatrzymania względem wyniknać mogących pretensyów dzierzawnych dla W. Józefa Moszczeńskiego, według trzechletniego kontraktu dzierzawnego względem tych. że dóbr pomiędzy rzeczonym Moszczeńskim, a dawnie; szym dziedzicem Antonim Domiechowskim, przed Notaryuszem i świadkami w dniu 4. Lipca 1803 zawartym, vigore decreti z dnia 6. Lipca 1803 sa zapisane, dopiero powiedziany kontrakt dzierzawny iako i wykaz hypoteczny względem nastąpioney intabulacyi pomiegonego kapitalu przez bywszą Południową Regencyą w Poznaniu na dniu 6tym Sierpnia 1803 wydany, według podania zagubione zostały, i teraznieyszy właściciel W. Andrzey Koszutski przedsięwziętego wymazania zaintabulowanych 5000 Tal. wraz z prowizyą uskutecznić nie może.

Zapozywaią się przeto wszyscy, którzy do wymazać się maiącey summy lub do wystawionych na takową dokumentów iako właściciele, cessyonaryusze, zastawni lub inni posiadacze prawo mieć mniemaią, ażeby się w terminie na dzień 21. Lipca r. b. zrana o godzinie 9tey, Delegowanym W. Gaede Sędzią Ziemiańskim w Izbie naszey Instrukcyjney naznaczonym osobiście lub przez prawomocnie upoważnionych

sprüche geltend zu machen, widrigensfalls die Amortisation der in Nede stehensden Dokumente auszusprechen, und demsnächst die Löschung der Summe von 5000 Athle., so wie des Netentionsrechts erfolgen wird.

Franfiadt ben 7. Marg 1825.

pełnomocników zgłosili, i pretensye swoie uzasadnili, albowiem w razie przeciwnym amortyzacya w mowie będących dokumentów zawyrokowaną zostanie, poczem wymazanie summy 5000 Tal., prawa zatrzymania nastąpi.

Wschowa d. 7. Marca 1825. Królewski. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmadung.

Der Muller Christian Schneiber und bessen Ehefrau Auna Elisabeth geborne Feift zu Goston, haben in termino ben 23. v. M. die Gütergemeinschaft unter sich ausgeschlossen, welches nach §. 422 Tit. 1 Theil 2 bes Allgemeinen Lands Rechts hiermit zur Kenntniß des Publizums gebracht wird.

Frausiabt ben 9. Mai 1825. Kouigl. Preuß. Landgericht. Obwieszczenie.

Młynarz Krystyan Schneider i małżonka tegoż Anna Elżbieta rodowita Feist z Gostynia, w terminie dnia 23. z. m. wspólność maiątku pomiędzy sobą wyłączyli, co się stósownie do przepisu §. 422. Tyt. 1. Część II. P. P. Kr. do wiadomości publiczney podaie.

Wschowa d. 9. Maja 1825. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Gubhaftations = Patent.

Das in ber Stabt Iduny unter Nro. 282 belegene, den Daniel Streckerschen Erben gehörige, auf 40 Rthlr. gericht= lich abgeschätzte Grundstück, aus einem wüsten Bauplage und einem Garten bestehend, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber verkauft werden.

Wir haben bazu einen peremtorischen Termin auf ben 27. August c. Bor-

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość w mieście Zdunach pod Nro. 282 położona, do sukcessorów niegdy Daniela Strekker należąca, na 40 Tal. sądownie oceniona, a składaiąca się z placu pustego i ogrodu, na wniosek wierzycieli z powodu długów sprzedaną bydź ma.

Wyznaczywszy tym końcem termin zawity na dzień 27. SierGerichte = Rath Roquette angefett, und laden besitgfabige Raufluftige hiermit ein.

Die Tare fann in unserer Registratur

eingesehen werden.

Krotofdin ben 13. Mai 1825. Ronigt Preußisches Landgericht.

mittage um g Uhr vor bem herrn Lands pnia r. b. przed Deputowanym W. Sędzią Roquette, wzywamy chęć kupna i zdolność posiadania maiąeych, aby się w takowym stawili.

Taxa w Registraturze naszév przey-

rzaną bydź może.

Krotoszyn'd. 13. Maja 1825. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Evictal = Citation. Alle biejenigen, welche an bie Caffen,

1) bes zien Bataillone (Dolgigsches) 19ten Landwehr = Regimente, bie= her in Jonny, und

2) bes 3ten Batailfons (Rrotofchinfches)

beffelben Regimente hierfelbit, aus bem Zeitraum bom 1. Januar bis Ende December 1824 irgend eine Un= forberung zu haben glauben, werben bierburch vorgelaben, in bent auf ben 4. Juli c. bor bem herrn Landgerichts= Rath Roquette angesetzten Termin per= fonlich ober burch einen gulaffigen Man= batar auf bem Landgericht zu erscheinen, und folche geltend zu machen, wibrigen= falls fie nur an biejenigen werden verwiefen werben, mit welchen fie contrabirt haben.

Krotofchin ben 28. Februar 1825.

Ronigi. Preußisches Landgericht.

Zapozew Edyktarny. Wszystkich tych, którzy do kassy:

1) drugiego batalionu 19. pulku, obrony kraiowéy w Dolsku, dawniey w Zdunach, tudzież,

2) trzeciego Batalionu, tegoż pul-

ku, w Krotoszynie.

Z epoki od 1. Stycznia aż do ostaniego Grudnia 1824 roku iakieżkolwiek pretensye mieć sądzą, wzywa się ninieyszym, aby takowe w terminie dnia 4. Lip ca r. b. przed Deputowanym W. Sędzią Roquette w mieyscu posiedzenia Sądu naszego wyznaczonym, osobiście lub przez pełnomocnika prawnie dopuszczalnego zameldowali i uzasadnili, inaczey bowiem do tych tylko, z któremi kontraktowali odesłanemi zostaną.

Krotoszyn d. 28. Lutego 1825.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

## Beilage zu Nr. 45. des Posener Intelligenz-Blatts.

Subhaftations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im' Abelnauschen Kreise belegene, den von Borowskischen Shelenten zugehörige adesliche Gut Slaborowice nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 23.308 Athlr. 23 fgr. 4 pf. gewürdigt wordeni st, soll auf den Antrag der Gläusbiger Schulden halber diffentlich an den Meistbietenden verkaust werden, und die Bietungs Zermine sind auf

ben 25. August: c.,

ben 24. November c., und ber peremtorische Termin auf

ben 28. Februar 1826., vor bem Herrn Landgerichte Rath Leng Morgens um 9 Uhr allhier angesett.

Besitzsähigen Kaufern werden biese. Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, baß es übrigens innerhalb 4 Wochen vor bem letzten Termine einem jeden frei steht, uns die etwa bei Aufenahme ber Taxe vorgefallenen Mångel anzuzeigen.

Die Tare kann gu jeder Zeit in unfes

Rrotofchin ben 11. April 1825.

Patent Subhastacyiny.

Dobra Słaborowice pod Jurysdykcyą Naszą w Powiecie Odalanowskim
położone, do małżonkow Bobrowskich należące, wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie
sporządzoney na Talarów 23,308 śbr.
23 fen. 4 są ocenione, na żędanie
Wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącdmu sprzedane
bydź maią, którym końcem termina
licytacyjne na

dzień 25. Sierpnia r. b. dzień 24. Listopada r. b. termin zaś peremtoryczny

zrana o godzinie otey przed W. Sędzią Lenz w mieyscu, wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w przeciągu 4ech tygodni zostawia się każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może. Krotoszyn d. 11. Kwietnia 1825. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

#### Cbictal = Citation.

Machbem über bas fammtliche Ber= mogen bes Raufmanns Calomon Schaper in Kempen burch bie Berfugung bom beutigen Tage Vormittage um 12 Uhr ber Concurs eroffnet worden, fo werden bie unbekannten Glaubiger bes Gemein= schuldners hierdurch offentlich aufgefor= bert, in bem auf den 12. Juli c. Bor= mittage um to Uhr vor bem Deputirten Landgerichterath Sonnig angesetten peremforischen Termin entweder in Person ober burch gesetlich julaffige Bevoll= machtigte zu erscheinen, ben Betrag und Die Alrt ihrer Forderungen umftandlich anzuzeigen, bie Documente, Briefichaf= ten und fonftigen Deweismittel barüber im Driginal ober in beglaubter Abschrift vorzulegen, und bas Mothige zum Pro= tocoll au verhandeln, mit ber beigefüg= ten Bermarnung, bas bie im Termin ausbleibenden und auch bis zu erfolgen= ber Inrotulation der Acten ihre Unipruche nicht anmelbenden Glaubiger mit allen ibren Forderungen an die Maffe bes Ge= meinschuldners ausgeschloffen, und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen gegen bie übrigen Creditoren wird auferlegt werden. Uebrigens bringen wir benjeni= gen Glaubigern, welche ben Termin in Verfon mahrzunehmen verhindert werden, ober benen es hierselbft an Befanntschaft fehlt, Die hiefigen Juftig = Commiffarien, Landgerichte = Rath Brachvogel, Juftig= Commiffionerath Piglofiewicz, Mitfchfe, Panton und bie Abvocaten von Jorefi und von Trembinsti ale Bevollmachtigte Zapozew Edyktalny.

Gdy nad wszelkim maiatkiem kupca Salomona Schayer w Kempnie, przez urządzenie z dnia dzisieyszego o godzinie 12. wpołudnie konkurs otworzonym został, przeto wzywa się ninieyszém publicznie niewiadomych Wierzycieli dłużnika głównego, aby się w terminie zawitym na dzień 12. Lipca r. b. zrana o godzinie rotéy, przed Deputowanym W. Sędzia Hennig, osobiście lub przez prawnie dopuszczalnych pełnemocników stawili. ilość i iakość pretensyi swych okolicznie podali, dokumenta i inne iakowe dowody w oryginale lub wypisie wierzytelnym złożyli, co potrzeba wymaga do protokułu zdziałali, z tém ostrzeżeniem, iż Wierzyciele w terminie niestawaiący, i do Inrotulacyi Aktów z pretensyami swemi niezgłaszaiący się, z wszelkie. mi temiž do massy dlužnika glównego pretensyami swemi wyłaczeni zostana, i względem innych wierzycieli wieczne nakazane im bedzie milczenie.

Nareszcie wierzycielom takowym, którz, wstawieniu się osobistem doznają przeszkody, lub którym tu w mieyscu zbywa na znajomości, przedstawiają się Kommissarze sprawiedliwości UUr. Brachvogel, Pigłosiewicz, Mitschke, Panton, i Adwokaci UUr. Jorski i Trembiński na pełnomocników, z których

in Borschlag, von benen sie fich einen zu erwählen und benselben mit Bollmacht und Information zu versehen haben wers ben.

Rrotofdin den 3. Marg 1825. Rbnigl. Preuß. Landgericht. iednego lub drugiego sobie obrawszy, pelnomocnictwem i informacya opatrzyć mogą.

Krotoszyn d. 3. Marca 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Subhaffatione Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Oftrzeszowschen Kreize belegene, ben Mystiewiczschen Erben zugehörige abestiche Gut Przytocznica nehst Zubehör, welches nach ber gerichtlichen Taxe auf 51010 Athle. 12 fgr. 11 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber diffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Vietungs-Termine sind auf

ben 25. Angust C.,
ben 24. November C.,
and der peremtorische Termin auf
ben 28. Februar 1826.,
vor dem Herrn Landgerichts = Math Lenz
Worgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Besitzsähigen Käufern werben diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termin das Grundstud dem Meistbietenden zugeschlagen werden soll, in sofern nicht gesetztiche Grunde dazwischen treten.

Uebrigens fieht innerhalb 4 Bochen por bem letzten Termine einem jeben

Patent Subhastacyiny.

Dobra Przytocznice pod jury sdykcya naszą, w Powiecie Ostrzeszowskim położone, do Sukcessorów Myszkiewiczów należące, wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzoney na Talarów 51010 śgr. 12 fen. 11. są ocenione, na żądanie Wierzycieli, z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane być maią, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 25. Sierpnia r. b. na 24. Listopada r. b., termin zaś peretemtoryny

na dzień 28. Lutego I826., zrana ogodzinie 7. przed W. S. Lenz tu w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolności kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięce y daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne na przeszkodzie nie będą powody.

W przeciągu 4rech tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność frei, und bie efwa bei Aufnahme ber doniesienia nam o niedokladnościach, Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare fann gu jeder Beit in unferer Registratur eingeschen werben.

Rrotojdin den 7. Mar; 1825. Ronigl. Preuf. Landgericht. iakieby przy sporządzeniu taxy zayść byly mogly.

Taxa każdego czastu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może-

Krotoszyn d. 7. Marca 1825. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański,

Befanntmachung.

Im Auftrage bes Königl. Landgerichts ju Frauffadt, wird von dem unterzeiche neten Friedenegericht in termino den 11. Juli b. J. Bormittage um 9 Uhr in dem Saufe unter Mro. 342 allhier auf der Meuftadt der Mobiliar = Nachlaß bes verftorbenen Tuchscheerer Johann Friedrich Erner, bestehend aus verschiebenen Tuchicheerer = handwerkszeug, Meubel, Rupfer, Binn und verschiedenen anderen Sausgerathichaften, an den Meift= bietenden gegen gleich baare Bezahlung in Preuf. Courant offentlich verfauft wozu Raufluftige eingelaben werden.

Bojanowo ben 30. Mai 1825. Ronigl. Preuf. Friedensgericht. Obwieszczenie.

W poleceniu Prześw. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie, będzie przez podpisany Sąd Pokoju w terminie dnia 11. Lipcar. b. przed południem o gtéy godzinie w domu pod liczbą 342 tu na nowym mieście pozostałość ruchoma zmarłego Postrzygacza Jana Fryderyka Exner składaiąca się z różnych narzędzi postrzygacko rzemieslniczych, mebli, miedzi, cyny i rozmaitych sprzętów domowych, naywięcey daiącemu za natychmiastową gotową zapłatę w kurancie pruskim publicznie sprzedana, do czego ochtę do kupna maiących zaprasza się.

w Bojanowie d. 30. Maja 1825. Król. Pruski Sad Pokoiu.

#### Proclama.

Die, eine halbe Meile von ber biefi= gen Kreisftadt Samter gelegene 2Baffer= muble, Grabowiec genannt, mit 3 Mablgangen und ben bagu gehörigen 4 Culmischen Sufen Land, ben Muller Rubefhen Cheleuten gehorig und gericht= lich auf 7663 Athle. 10 fgr. geschätt,

#### Proclama.

Młyn zwany Grabowiec, pół mili od Powiatowego miasta Szamotuł odległy, o trzech mliwnych gankachi do niego należącemi 4 Chełmińskiemi hubami posiadlości malżonkom Kubom należący, a sądownie na 7663 Tal. 10 sgr. otaxowany, ma być na

lich an ben Meiftbietenben verfauft wer= cey daigcemu sprzedany. ben. Im Auftrage bes Ronigl. Landge= richts Pofen, haben wir bie Termine auf skiego Poznańskiego, wyznaczyli-

ben 7. April 1825., ben 8. Juli 1825., unb ben 10. October 1825.,

von welchen ber lettere peremtorisch ift, Bormittage um To Uhr in unferer Ge=

richtsstatte angesett.

Befig = und Bahlungsfahige werden biergu mit bem Bemerten borgelaben, baß auf bie, nach Berlauf bes letten Licitations = Termins etwa einfommenden Gebote nicht weiter Rudficht genommen werden wird.

Die Tare Fann in unferer Registratur eingesehen werben.

Samter ben 22. December 1824. Ronigl. Preuf. Friedensgericht.

Subhaftations = Patent.

Bufolge Auftrag bes Konigl. Landge= richte ju Frauftadt, haben wir gum Berfauf im Wege ber nothwendigen Subhaftation ber bei Schmiegel rechter Sand ber Straffe von Schmiegel nach Roften unter Dro. 6 bei ben anbern Schmiegler Muffen belegenen 2Binb= muble, welche auf 283 Athlr. 10 fgr. gerichtlich abgefchaft worben, einen Ter= min auf ben 25. August c. fruh um 8 Uhr auf ber hiefigen Gerichtes Ctube ans gefeht, zu welchem wir Rauflustige, szey Sądowey Izbie, na który ocho-Besig= und Bahlungefahige mit bem te do kupna, do posiadania i zaplaty Bemerken hiermit vorladen, bag ber zdolność maigcych, z tem nadmie-

foll auf ben Antrag eines Real = Glaubi= Ządanie realnego wierzyciela sposogers, im Bege ber Gubhastation offents bem subhastacyi publicznie naywie-

Z zlecenia Król. Sądu Ziemiań-

śmy termina

na dzień 7. Kwietnia 1825, ma dzień 8. Lipca 1825, i

na dzień 10. Październ. 1825, z których ostatni peremtoryczny bę dzie, o godzinie Totey zrana w na-

szey sądowey izbie.

Zdolni do kupienia i zapłacenia wzywaią się do téy czynności, ztym oświadczeniem, iż po ostatnim licytacvi terminie, na nastąpić mogące podania żadnego względu nie będzie.

Taxa może być w naszéy Regi-

straturze przeyrzaną.

Szamotuły d. 22. Grudnia 1824. Krolew. Pruski Sad Pokoiu.

Patent Subhastacyiny.

W moc polecenia Krolewskiego Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy do sprzedania w drodze konieczney Subhastacyi po prawey stronie nad droga od Smigla do Kościana idącey pod Nro. 6 pomiędzy wiatrakami Smigielskiemi położonego wiatraka, który na 283 Tal. 10 sgr. sadownie oszacowanym iest, termin na dzień 25. Sierpnia t. b. zrana o godzinie 8méy w tuteyMeifibietenbe nach erfolgter Genehmi= gung bes gedachten Königl. Landgerichts ben Zuschlag zu gewärtigen hat.

Roften den 28. Mai 1825. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

nieniem ninieyszem wzywamy, iż naywięcey daiący za potwierdzeniem rzeczonego Krolewskiego Sądu Ziemiańskiego przybicia spodziewać się może.

Kościan d. 28. Maia 1825. Królewsko Pruski Sąd Pokoiu.

Subhaftations=Patent.

Jufolge Auftrags bes Königl. Landges richts zu Fraustabt, haben wir zum Berkauf im Wege ber nothwendigen Subhastation ber ben Vietzschen Erben zugehörigen, in Spitkowke belegenen 2 Hufen, 8 Morgen, 13 Muthen Ackers land nebst 6 Morgen Wicsewachs, welsche gerichtlich auf 600 Kthlk. geschätzt worden, einen nochmaligen Termin auf den 25. August c. früh um 8 Uhr auf der hiesigen Gerichts-Stube anberaumt.

Wir taden zu diesem Termine Kauflustige, Besit = und Zahlungöfähige mit dem Bemerken hiermit vor, daß ber Meistbietende nach erfolgter Genehmigung des gedachten Königl. Landgerichts ben Zuschlag zu gewärtigen hat.

Koften ben 28. Mai 1825. Konigl, Preuß. Friedensgericht. Patent Subhastacyiny.

W moc polecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy do sprzedania w drodze konieczney subhastacyi sukcessorom Vietz należących w Spitkowku położonych 6 hubów, 8 morgów 13 Rózg roli, wraz z 6 morgami łąki, które na 600 Tal. sądownie oszacowane, nowy termin na dzień 25. Sierpnia r. b. zrana o godzinie 8méy w naszey Sądowey Izbie. Na termin ten wzywamy ochotę kupić maiących zapłacić i posiadać zdolnych, z tem nadmienieniem, iż naywięcey daiący za potwierdzeniem rzeczonego Królewskiego Sądu Ziemiańskiego przybicia spodziewać się może.

Kościan d. 28. Maia 1825. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Bekanntmachung. In Gefolge Auftrags bes Königl. Hochlöblichen Landgerichts zu Krotoschin, sou das hierselbst unter Nro. 175 auf der Breslauer Straße belegene Haus nebst Nebengebaude und Garten, welches auf 207 Athle, geschätzt ist, im Wege

#### Obwieszczenie.

W skutek polecenia P. Sądu Ziemiańskiego w Krotoszynie ma bydź dom tu w Ostrowie na ulicy Wrocławskiey pod Nr. 175 położony, wraz z zabudowaniem do niego należącem a tudzież i ogrodem, na 207 Tal. o-

ber Subhaftation verfauft werden.

Ju diesem Behuf haben wir einen peremtorischen Termin auf den 13ten Juli c. angesetzt, und fordern daher Kauflustige auf, zu diesem Termine sich in unserem Gerichts-Locale zu gestellen, ihre Licita abzugeben, und den Zuschlag abzuwarten.

Die Tare und Bedingungen konnen zu jeder Zeit in unserer Registratur eingeses

ben werden.

Dfirow ben 21. April 1825. Konigl Preuß. Friedensgericht.

Publicanbum.

Der Gutebesitzer, herr Cammerbert v. Garcynisti auf Bentschen, beabsichtigt bei seinen bahin gehörigen Gutern Perzyn, Reuborff und Nandel, brei neue Bode

Windmuhlen zu bauen.

In Gemäßheit ber Vorschriften bes Mllgemeinen Landrechts Theil II. Tit. XV. §. 229. — 244, und bes Sticks vom 28. October 1810 wird das resp. Publisenm hiervon in Kenvtniß gesest, um die etwanigen Widerspruchs-Rechte binenen einer peremtorischen Frist von 8 Wochen, sowohl dem genannten Baufhern, als anch beim Unterzeichneten zur näheren Erbrterung anzuzeigen.

Meserit ben 17. Mai 1825. Königlicher Landrath Meseriter Kreises. v. 3pclinkfi.

szacowany, drogą konieczney subhastacyi sprzedany.

W celu tym wyznaczyliśmy termin

peremtoryczny na

dzień i3. Lipca r. b.
i wzywamy zatem ochotę kupna maiących, iżby się w terminie tymże
w posiedzeniu Sądu naszego stawili,
licyta swe podali i przyderzenia dla
siebie oczekiwali.

Taxa i kondycye przedaży mogą bydź każdego czasu w Registraturze

Sadn naszego przeyrzane.

Ostrow d. 21. Kwietn. 1825.

Krol. Pruski Sad Pokoiu.

Publicandum.

W. Szembelan Garczyński dziedzie maiętności Zbąskiey ma intencyą budować trzy wiatraki w dobrach swoich Nandel, Perzyn i Nowawieś.

Podając to podług przepisu Prawa powszechnego Część II. Tit. XV. §. 229.—242., tudzież edyktu d.d. 28. Paźdz. 1810, do publiczney wiadomości, wzywam resp. interessentów ażeby prawa swe protestacyjne tak wspomnionemu W. Garczyńskiemu iako i podpisanemu naydaley w przeciągu ośmiu tygodni do dalszego podali roztrząsnienia.

Międzyrzec dnia 17. Maia 1825. Król, Radzca Ziemiański Pow. Międzyrzeckiego, Befanntmachung.

Der Mublenmeister August Schmidt zu Neumuhle bei Filehne hiefigen Kreises beabsichtigt, neben seiner aus zweien Mahlgangen und einem hirsegange bereits bestehenden oberschlägigen Wassermuhle, auch noch einen Schneibegang baselbst anzulegen.

Es werden baher alle biejenigen, welche sich zu Einsprüchen gegen biefe Mühlen = Anlage berechtigt glauben, nach Vorschrift des Allgemeinen Landrechts. S. 236 Tit. XV. Theil II. hierdurch aufgefordert, solche binnen 8 Wochen prae-klusivischer Frist bei uns anzumelden:

Cjarnifau ben 17ten Mai: 1825.

Ronigliches Landrathliches Umt.

Berpachtungs = Ungeige.

Eine Ronigl. Hochlobliche Regierung hat die Bererbpachtung ber blesfigen Rammereis Borwerke Naclam, Czarkow und Sierakom nicht genehmigt, fons bern eine anderweite breijahrige Berpachtung berfelben zu verfügen gernhet.

Diesem zusolge, ist ein Termin auf: ben 13. b. M. des Morgens um 9 Uhr hier in loco anberaumt. Die Pachtlustige und Jahlungsfähige werden hiermit mit dem Bemerken eingeladen, wie die Pachtbedingungen nicht nur an dem Licitations = Termine bekannt gemacht, sondern auch jederzeit in den Dienststunden auf dem Rathhause vorgelegt werden konnen.

Roften ben 2. Juni 1825.

Der Magiftrat.

In meinem Hause Judenstraße Nro. 348, sind 2 Kellerstuben nebst Backeofen, sogleich zu vermiethen. Wittwe. Konigsberger.

Meine Warenhandlung befindet fich gegenwartig in bem Marcusichen: Honfe, Ron 96 am Markte. Wittwe Ronigsberger.